## nfelligenz-Blaft Großherzogthum Posei

ent-Comtoir im Posthause.

Freitag, den 12. Mai 1843.

suite for de la lange Zingekommene Gremde vom 9, Mai. fr. b. Syburg, hauptnie im 18. Inf. Reg., aus Prenglau, gr. Dr. med. Abwenthal aus Samoegnu, Sr. Rathoberr Magdzinski aus Samter, Sr. Raufm. Testo ans Samocynn, Die Gr. Guteb. b. Suchodolsil aus Mierzchaczeroo, v. Chlapoweli aus Arzyżanowe, Puffe aus Lipnica, I. im Hotel de Saxe; Hr. Guteb. b. Gog aus Liegnig, I. in ber gold. Gans; Sr. Landrath vo Grevenit aus Gnefen, Sr. Raufm. Schlefinger aus Berlin, I. im Hotel de Vienne; Sr. Kaufm. Bauer aus Biberach, Gr. Gifenbahn-Direktor Zimpel aus Berlin, I. im Hotel de Bavière; Sr. Reg.-Rath Lange und Sr. Particulier Raifer aus Breslau, Sr. Beamter Gerin aus Warschau, I. im Hotel de Dresde; hr. Probst Sibilefi aus Scharfenorth, Sr. Buchhalter Meumann aus Brodowo, Die Brn. Guteb, Ditfoweffi aus Cfape und Klemke aus Podolin, I. im Hotel de Paris; Die hem Guteb. v. Dobrzyneft aus Guefen und v. Drwesti aus Baborowto, Br. Forfifandibat Laffenberg aus Arzemeling, fr. Konditor Friedrich aus Bromberg, fr. Ctadtfefretair Przulina aus Neufladt b. P., I. im Hotel de Berlin; Br. Kunftler Gafgynsti aus Berlin, hr. b. Chelmeti, Offizier a. D., aus Bafowo, Die Grn. Guteb. Graf Platen aus Mroniamy und p. Rognowell, aus Arcugowo, 1. im Bagar; Die Sen. Raufleute Gog und Witkowski aus Gnefen, Rieß aus Bronke, Mann aus Leg, Wolfffohn aus Scheimm, Raphael aus Reuftadt b. P., I. im Gichfrang; Sr. Kaufm. Stern aus Xione, I, in ben brei Rronen. Den

Vielevigene grand Domie 10. Mai. Die Hrus Guteb, v. Goslinowell aus Aspa, v. Grabowell aus Prufinowo, v. Micki aus Rokituica und v Befferski ans Rapachanie, bie Guteb.=Frauen v. Roczorowska aus Sowinies und v. Digtka aus Skarbufzewo, Gr. Gutsbef. v. Otocki aus Chwalibogowo, l. im Hotel de Saxe; Die herren Rauft. Malgahn Street, 160 23. Jahren 1843, Code, doto all Stycania 1843.

aus Berlin, Belling aus Schrimm und Sausmann aus Torgan, I. im Hotel de Rome; Gr. Dr. med. Jafoby aus Meferit, fr Guteb. Tarnowell aus Rialto. I, im Hotel de Dresde; Die grn. Guteb. v. Radoneffi aus Minino, v. Wolski aus Dtaczewo, und Bogustamsfi aus Borufgyn, fr. Rand. der Theol, Sobberg aus Berlin, Sr. Geiftlicher Gubinefi aus Goluchowe, I. im Hotel de Berlin; Die brn, Guteb. v. Suchorzewell aus Bigemborg und v. Mofzegenell que Mndgierzewice, I. im Hotel de Paris; bie Grn. Guteb. v. Bojanowell aus Storafemice, Graf Ditebufancli aus Rendorf, v. Bielowiejeft aus Dzieratin und v. Deffereff aus Podrance, Sr. v. Cfargnoffi, chem. General, und Br. Cfubent Mroginefi aus Dobranca, I. im Bagar; fr. Farber Rugner aus Czarnifau, I. im Hotel de Pologne; Gr. Guteb. v. Swiniareli aus Roefowo, Gr. Infpeftor v. Unruh aus Darrhund, fr. Gutepachter Plock aus Jeziorki, I. im fcmargen Abler; die Raufm. Frauen Draybylefa aus Plefthen und Wiener aus Rrotofchin, Die frn. Raufl. Neumann, Jonas und Friedmann aus Plefchen, Friedenthal ans Gollanez und Goldffein aus Wreichen, Sr. Lehrer Alexander aus Pinne, I. im Cichborn; Br. Dufifus 3weig aus D. Enlau, I. in ben brei Rronen; Br. Geh. Math Stricer und br. Raufm, Pappenheim aus Berlin, Br. Dberamtmann Rruger aus Chroftowo, Die Brn. Guteb. v. Taczanowelli aus Clabofjewo, v. Zaczanowelli aus Rucgtowo und v. Kierefi aus Mrowino, I. im Hotel de Bavière. and Biberary, Br. Ciencelland and party Select and a sure of the second and

Lande und Stadtgericht ju | Sad Ziemsko-miejskin and The Boroba, and and and one Sarodzie, blow Sarodzie, blow and

73. belegene, ben Bofeph Pawlowefis pod Nr. 73 a sukcessorom Jozefa Pa fchen Erben gehorige Grundftuct, abge- włowskiego należący grunt, oszacofchatt auf 166 Athlr. 25 Egr. zufolge wany ha 166 Tal. 25 sgr. wedle taxy, ber, nebft Supothefenschein und Beding mogacej by o przejrzanej wraz z wygungen in ber Rogiftratur einzuschenden kazemilhyfotecznym i warunkami w Taxe, fell am 26. Juni 1843. Bore Registraturze, ma bye dnia 26go mittoge 10 Uhr an ordentlicher Gerichte: Czerwca 1843 przed poludniem ftelle fubhaftirt werben.

werden aufgeboten, fich bei Bermeidung realni wzywają się, ażeby się pod uber Pratluffon fpatestens in biefem Ter- niknieniem prekluzyi zglosili, najpos mine zu melden, mart de jane eb leniej w terminie oznaczonym; foold

Schroba, ben 23. Januar 1843.

1) KTochwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. 18 10

Das in der Stadt Roffragn sub Nr. Polożony w mieście Kostrzynie o godzinie 10téj w miejscu zwyklém posiedzeń sadowych sprzedany.

Alle unbefannten Real Pratenbenten Wszyscy niewiadomi pretendenci

Szroda, dnia 23. Stycznia 1843.

2) Bekanntmachung. Amalie Rasp von hier, Tachter bes hierselbst verforbenen Burgers und Stadtraths Jakob Rasp, hat bei erreichter Großjährigkeit mit ihrem Chemanne, dem Justiz, Commissarius und Notarius Regler die Gutergemeinschaft ausgeschlossen.

Inowraciam, den 15. April 1843.

3) Der Handelsmann Abraham Ephraim hierselbst und die Jungfer Johanna Peglau aus Thorn, haben mittelst Severtrages vom 16. Juni 1842. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerdes ausgesschlossen, welches hierdurch zur diffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigl. Lands und Stadtgericht.

4) Die Marianna Schmidt geb. Bar, hat bei erreichter Großjährigkeit in ber gerichtlichen Berhandlung vom 24. Marz c. mit ihrem Chemanne, Mullergesellen Carl Schmidt zu Rozon, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Birnbaum, am 11. April 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Der hiefige Registratur. Affistent und Aktuarius Thomas Masur und bessen Braut Bertha Cacilie Hecke hier, haben mittelst Sepertrages vom 28. b. Mes. in ihrer einzugehenden She die Gemeins schaft ber Guter und des Erwerbes aus,

Obwieszczenie. Amalia Rasp, córka tu zmarłego obywatela i Radzcy miejskiego Jakuba Rasp, doszedłszy pełnoletności z swoim mężem Kessler, Kommissarzem sprawiedliwości i Notaryuszem, wspólność majątku wyłączyła.

Inowracław, d. 15. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że handlarz Abraham Ephraim w miejscu i Joanna z rodziców Peglau zwana z Torunia, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Czerwca r. 1842. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Inowraciaw, dnia 3. Maja 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Maryanna Szmid z Baerów, po dojściu pełnoletności, w protokule z dnia 24. Marca r. b. z swym mężem młynarzem Karolem Szmid z Ryzyna wspólność majątku i dorobku wyłączyła.

Międzychód, d. 11. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Assystent registratury, Aktuaryusz Tomasz Mazur i jego oblubienica, Berta Cecylia Heke w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 28. m. b. przed zalichen Kenntniß gebracht wird. Birnbaum, am 29. April 1843. Rbuigt, Lande und Stadtgericht.

geschloffen, welches hierburch zur öffent- waresem maltenstwa wspólność majatku i dorobku wyłączyli. I and chaft Międzychód, d. 29 Kwietnia 1843.

Krol. Sad Ziemsko-miejski.

6) Greckbrief. Der vormalige Defonom Guftav Abolph Emil Boch aus Schievelbein, welcher hier wegen Betruges beim Spiel in Criminal-Untersuchung fteht, und icon ale Goldat wegen Dieb= ftahle und Hagardfpiele mit Gtodichla: gen und Buchthausstrafe bestraft worben ift, bat fich beimlich entfernt, fo bag beffen Ortobehorbe feinen Aufenthalt nicht angeben fann. Ge merben alle Bebbr= ben erfucht, diefen Ungeschuldigten, wo er fich betreten laffen follte, verhaften und an bas unterzeichnete Gericht abliefern zu laffen.

Signalement:

1) Geburtdort, Schievelbein in Doms mern; akid a nisto molety 19050

- 2) Aufenthaltsort, Schievelbein; I a

3) Religion, evangelisch; la lotore w

4) Alter, 31 Jahr; main and s

5) Große, unter bem Maaß;

6) haare, bunfelbraun; Baldwos !

7) Augenbraunen, desgl.;

3) Mugen, grau;

9) Mafe, flein, breit; hat hand

10) Mund, gewöhnlich;

11) Bart, schwach, braun; ofslog

12) Bahne, vollzählig; and die inderen

13) Kinn, oval; sergent A grant

14) Gefichtefarbe, gefund; do open

15) Gefichtsbilbung, rund, boll, einnehe as homendes Geficht; sind & myndale

List gonezy. Byly ekonom Gustav Emil Adolph Zoch z Schievelbein, który u nas względem oszustwa przy grze w indagacyi kryminalnej stoi, i już jako żolnierz względem kradzieży i zakazanéj gry, kijmi i domem poprawy ukaranym został, oddalił się potajemnie, i władzajego miejscowa o pobycie jego żadnej wiadomości podać niemoże. 100 dun who.

Wszystkie władze upraszają się, aby obwinionego, w razie natrafienia go, przyaresztować i podpisanemu Sądowi odstawić zechciały.

Rysopis:

1) mie sce urodzenia, Sziefelbein no w Pomeranii; midding ind and

2) miejsce pobytu, Sziefelbein;

3) religia, ewangelicka; di ilm

(4) wiek, 31 Jat; (m 1011.00 110)

105) wzrost, pod miarą;

6) włosy, szatyn; 7) brwi, takieżę wholen diniana

8) oczy, szare; ata danomics

9) nos, maly, szeroki; 3 lalla

10) usta, zwyczajne;

11) broda, slaba, czarno zarastająca.

12) zęby, zupełne;

13) podbrodek, okrągły;

14) kolor twarzy, zdrowy, halling

15) rys twarzy, okrągły, pełny i Sten Sprzyjemny; duk will wa spech

16) Statur, unterfeht, wohlgenahrt;

17) Sprache, beutschit ein mossymessin

18) Befondre Kennzeichen micht mahr: zunehmen, zeilog argeriatin sieh.

Im Betragen zeigt berfelbe recht viel gefällige Gewandheit, und scheint bas hagarbfpiel zu lieben, anlow ka vel

Erzemefzno, den 11. April 1843. Ronigl, Land= und Stadtgericht,

belegene, den Florian und Rofalie Ro= Nrm 117. polożona, własnością sukfind, abgeschäht auf 86 Mthir. 17 fgr. 8 pf., zufolge der nebft Spipothekenschein zusehenden Zare, foll am 30. Auguft c. Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtssielle subhastirt werden, erweite strorecoims write

Mue unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praflufion spatestene in Diefem Ter-Cheseggenie mine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, die Marianna und Maciej Freimann-Benerfchen Erben werben biergu loffentlich vorgelaben, bog bo orfet west

Rempen, den 16. April 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht. | Krol. Sad Ziemsko-miejski.

16) postać, siadła i otyła;

17) mowa, niemiecka;

18) osobliwe znaki, żadne.

W obcowaniu okazuje tenże wiele obrotu towarzyskiego, i zdaje się lubić gry hazardowne.

Trzemeszno, d. 11. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Das in Grabow sub No. 117. Nieruchomość w Grabowie pod Beielowstischen Erben gehorige Grund= cessorow po Floryanie i Rozalii Kościelowskich będąca, oszacowana na 86 Tal. 17 sgr. 8 fen. wedle taxy, und Bedingungen in ber Registratur ein= mogącej bye przejrzanej wraz z wykazem hypoteoznym i warunkami w Registraturze, ma być na dniu 30. Sierpnia r. b. przed poludniem o godzinie 9tėj w miejscu zwyklėm sądowem sprzedaną.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naj później w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, to jest: sukcessorowie Maryanny i Macieja Freymann Beyer zapozywają się niniejszem publicznie.

Kempno, dnia 16. Kwietnia 1843.

in ber Stadt ein toller hund, nachdem er mehrere Menschen und hunde gebiffen schwycony i zabity zostat, przez hattef getäbtet worben, ich ob i an processa policeane za przewłoke

8) Bekanntmachung. Es ift heute Obwieszczenie. Dnia dzisiejszego wściekły pies w mieście tutejszem którego kilku ludzi zranieni i psy or grazioniano yayintapuente mindie had

Bur Verhatung von Ungludefallen abnlicher Urt wird hiermit angeordnet, baß sammtliche hunde des hiefigen Poligeis Begirte auf 6 Bochen, von beute an gerechnet, ficher angelegt werben.

Die frei umberlaufenden hunde werben eingefangen, und wenn fich binnen 24 Stunden fein Gigenthumer bagu findet, getobtet werden.

Der Gigenthumer eines frei umber= laufenden Sundes verfallt fur die Contravention gegen bies Publifandum in wieszczeniu niniejszemu albo karze eine Geldbufe von 5 Rthlr. oder acht= tagige Urresistrafe. A ons per de Toda

Das Publifum wird bei biefer Gele= genheit auf die in den S. S. 92. bis incl. 101, enthaltenen Bestimmungen bes unterm 28. Oftober 1835. durch die Gefetfammlung befannt gemachten Sanis tate-Regiemente aufmertfam gemacht.

Posen, ben 7. Mai 1843.

Celem zapobieżenia większemu nieszczęściu rozporządza się niniejszém, ażeby wszystkie psy w obwo dzie tutejszym policyjnym na 6 tygodni, od dnia dzisiejszego rachując, bezpiecznie uwiązane zostały.

Psy na wolność puszczone schwy. cone i, skoro właściciele takowych w 24 godzinach nie zgłoszą się, zabite zostana.

Właściciel samopas biegającego psa za kontrawencyą przeciwko oh-5 Tal. podpadnie, lub na karę ośmiu dni więzienia osądzony zostanie.

Przy tej okazyi zwraca się uwaga publiczności na SS. 92. do incl. 101. Regulaminu policyinego z dnia 28. Października 1835. r., w Zbiórze praw umieszczonego.

Poznań, dnia 7. Maja 1843. Das Poizei-Direktorium. Král. Dyrektoryum Policyi. der Prälluffen frånnfor<del>d in di</del>

9) Bekanntmachung. Die Intereffenten, welche die halbjahrigen Binfen pro Johannis 1843. bei ber Provinzial= Landschafte Raffe zu zahlen haben, finden bie herren Kaffen = Auratoren bon 8 Uhr bis 12 Uhr Bormittage im Raffen = Lo: fale, ausgenommen bie Sonn- und Fefttage.

Der Zahlungetermin beginnt mit bem 7. Juni c. und schlieft mit bem 24. Juni c. - Wenn die Binfen bie gu biefem Tage nicht eingezahlt werben, fo muffen bavon halbjabrige Bergugszinfen entrichtet were

Obwieszczenie. Interessenci ma. jący płacić półroczne prowizye za termin S. Jana 1843. r. do Kassy Prowincyalnéj Ziemstwa, zastana kuratorów téjże od godziny 8. do 12. przed południem w lokalu kassowym, wyjawszy dni niedzielne i świętne.

Termin płacenia zaczyna się z dniem 7. Czerwca r. b. a kończy się 2 dniem 24. Czerwca r. b. - Od pros wizyi do dnia tego niewpłynionych procentu półroczne za przewłoke

ben nach S. 283. ber Rrebit = Dronung. Uni bie Coupons = Inhaber werden bie Binfen bom 1. Juli bis jum 15. Juli e. jeboch nur in ben oben benannten Stun= ben bon ber Raffe gezahlt, und werden biejenigen, welche auf einen ober mehrere Coupons und bon berichiebenen Gutern Bahlungen inachfuchen, gur Erleichterung bes Gefchafte aufgeforbert, Die Coupons mit einer von ihnen unterschriebenen Rachweis fung, welche bie Mummer, ben Betrag und den Ramen ber Guter enthalt, bem Buch: halter zu übergeben. Bugleich bringen nommen aberben, dana de sila

Posen, ben 2. Mai 1843. amonthe deyi kredytowej.

Probligial-Landichafte : Diret. Dyrekcya Powincyalna Ziem. Bretrer, Bohlen, Lateen und notingen. Bestellune

10) Mit Genehmigung ber Ronigl. Re= gierung foll bas hierfelbft in ber Gerber= straße sub Nr. 401 u. 402. belegene, ber Nr. 401. i 402. położony, własnością evangelischen Petri-Gemeinde angehörige kościola Ewanielickiego S. Piotra be-Grundftud mit Dobnhaus, Betfaal, Sintengebande und Garten in bem den 22. d. Mts. um 4 Uhr Nachmittags in ber ogrodem, wterminie dnia 22. miesiąca Gorfenstraße subil No. 285 belegenen biezacego po obiedzie o 4. godzinie Behausung bes herrn Ronfiftorial=Rath Dr. Siedler anftebenden Termine meift. bietend verkauft, und vorbehaltlich ber Genehmigung bes Roniglichen Ministe=

opłacone być musza, podług §. 283. Ordynacyi kredytowej.

Posiedzicielom kuponów wypłacać się będą prowizye od dnia 1. Lipca r. b. do dnia 15. Lipca r. b., lecz tylko w zwyż wymienionych godzinach. - Każdy, kto na jeden lub na wiecej kuponów lub téż na kupony różnych dóbr wypłaty żądać będzie, wzywa się, aby dla ułatwienia czynności złożył Buchhalterowi kupony z podpisanym przez siebie wykazem, obejmującym numer, kwotę i nazwiwir unsere Bekanntmachung vom 16. Jas sko dobr. Prypominamy także obs nuar 1833 wegen herausgabe ber neuen wieszczenie nasze z dnia 16. Stycznia Binecoupone in Grinnerung und bemers 1833., dotyczące się wydania nofen noch , bag nur in bemselben Termine wych kuponów, to jest, że tylko kufallige Coupons gemaß §. 236. ber Rres pony w tym terminie przypadadit-Ordnung auf die Zinsen werden ange= jace do zapkaty w miejsce gotowizny na prowizye ziemskie przyjmowane beda, stosownie do §. 236. Ordyna-

Bodhing de wilget onn , beimorpholis nod Poznań, dnia 2. Maja 1843.

Za zezwoleniem Królewskiej Rejencyi grunt tu na Garbarach pod dący, z kamienicą mieszkalną, salą do nabożeństwa, budynkiem tylnym i w pomieszkaniu Radcy Konsystorskiego W. Siedler na ulicy Ogrodowéj pod Nr. 285. publicznie ma bydź sprzedany i pod zastrzeże\_ riums bem Meistbietenden zugeschlagen werben. Die Taxe und Kaufbebingungen find bei bem Raufmann herrn E. Scholt, Markt Nr. 92, einzusehen.

Posen, den 9. Mai 1843.

Das Rirchen = Rollegium.

niem konsensu Królewskiego Ministerium najwięcej dającemu przybity. Taxa i warunki kupna u kupca Wielmożnego K. Scholtz w rynku pod Nr. 92. dla każdego są dostępne.

Kollegium Kościelne

11) Mis Berlobte empfehlen fich: Pinne u. Reuftabt b. P., am 7. Mai 1843.

Caroline Borchard und namidal Eduard Awilecti.

- 42) Bekanntmachung. Der so eben fertig gewordene Rechnungs-Abschluß der Feuer-Bersicherungsbank f. D. vom Jahre 1842, ergiebt das Resultat, daß nur  $93\frac{1}{3}$  pCt. von der nach §. 32. der Bankversassung zu berechnenden Prämienrate zu der Mehrausgabe des Jahres 1842, erforderlich sind. Mithin wird daßienige, was die Theilnehmer, in Folge der Bekanntmachung des Bankvorstandes vom 27. Mai 1842., mehr bezahlt haben, denselben zurückerstattet. Jedem einzelnen der resp. Banktheilnehmer wird eine Abrechnung zugesertigt werden. Bei der sehr bes deutenden Anzahl derselben wird es aber nicht möglich sein, diese Arbeit vor 5 bis 6 Wochen zu beendigen, wovon die resp. Banktheilnehmer hiermit in Kenntniß gesselt werden. Gotha, den 28. April 1843.
- 13) Bekanntmachung. In der Forst Czekanowo ober Marinka bei Wiatrowo, 1½ Meile von Rogasch und ¾ Meile von Wongrowiec, sind täglich Brennholz, Theer und Kohlen zu haben. Jeden Montag und Mittwoch verkaufen Unterzeichnete eichene und kieferne Bauhölzer, Bretter, Bohlen, Latten und Stangen. Bestellungen auf Nuß- und Bauhölzer werden prompt ausgeführt.

Rogafen, im Mai 1843.

Marcus Ririchner & Comp.

3wei tüchtige Dekonomen, der eine 30 Jahr, der andere 26 Jahr, beibe underheirathet, militairfrei, welche seit mehreren Jahren große Güter in Pommern und der Mark administrirt haben (der Aeltere hat viele Brennereien in Pommern eingerichtet und selbst geleitet), suchen zu Johannis d. J. selbstständige Posten, am liebsten im Geoßberzogthum Posen. Ueber ihre Brauchbarkeit zeugen die besten Zeugnisse ihrer Prinzipale. Näheren Bescheid ertheilt der Gutsbesiszer Schleußner zu Friedeberg in der Mark.

Dr. Cebler andebenden Tremine mente exiega W. iedler na alla, Color Belend varfauft, und recressionen von dawaf hold die, obd. nad erecesten

Oenced to a sound before the commence of the second